# CURRENDA XII.

N. 3583.

Duszpasterze mogą pobory swoje jako to: uzupełnienia kongruy, remuneracye za udzielanie nauki religii, procenta od kapitałów fundacyjnych – pobierać za przekazem pocztowym.

W tej mierze c. k. Namiestnictwo komunikuje Nam z dnia 7 sierpnia 1902 l. 91002 odpis następującego okolnika krajowej c. k. Dyrekcyi Skarbu.

Odpis okólnika ck. krajowej Dyrekcyi Skarbu we Lwowie z dnia 21 lipca 1902 1. 70.899 wystósowanego do wszystkich ck. (głównych) urzędów podatkowych.

C. k. Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem wyznań i oświaty zarządziło reskryptem z dnia 26 marca 1902 l. 17.937, że duszpasterzom zamieszkałym poza siedzibą ck. urzędu podatkowego przesyłane być mają asygnowane do wypłaty przy ck. urzędach podatkowych pobory jako to, uzupełnienia kongruy, renumeracye za udzielanie nauki religii i procenta od kapitałów fundacyjnych na wyraźne ich żądanie za pomocą przekazów pocztowych. —

W tym celu urzędy parafialne będą obowiązane kwity i arkusze wypłat na uzupełnienie kongruy i remuneracye tudzież arkusze wypłat na odsetki od efektów fundacyjnych dotyczących duszpasterzy zbiorowo dwa dni przed zapadłością odnośnej należytości do ck. urzędu podatkowego przesyłać i dolączać do tych dokumentów przekaz pocztowy zaopatrzony w marki pocztowe, który to blankiet oprócz kwoty będzie zupełnie wypełniony.—

W razie jeśli są rozmaite terminy zapadłości zarówno pobcrów jakoteż odsetek od efektów należy porozumieć się z urzędem parafialnym co do dnia w którym wszystkie te należytości mają być odsyłane.—

Zastrzega się jednakowoż, że dla jednego i tego samego urzędu parafialnego więcej jak dwa terminy wypłaty w miesiącu np. 1go i 15go nie są dopuszczalne i wszystkie przed tymi terminami zapadłe należytości równocześnie mają być wysyłane.

Jeśli rozchodzi się o ekspozytury, które znajdują się w innym okręgu pocztowym, aniżeli przynależny urząd parafialny, natenczas wolno ekspozytowi dla swej własnej osoby odsyłać dokumenty do ck. urzędu podatkowego.—

Ck. urząd wypełni w tym przekazie kwotę przypadającą dla urzędu parafialnego (Ekspozytury) ewentualnie po potrąceniu portoryum, którego kwotę w odcinku uwidocznić należy jakoteż wymieni w tym odcinku jaka częściowa kwota na każdego duszpasterza przypada i nada przesyłkę pieniężną w dniu zapadlości na pocztę. —

Gdyby uprawnienie do poboru w dniu nadejścia przesyłki do urzędu parafialnego względnie ekspozytury wygasło, będzie odbierający przesyłkę duszpasterz pod własną odpowiedzialnością obowiązany natychmiast odesłać do ck. urzędu podatkowego nienależnie pobraną kwotę pieniężną. Arkusze wypłat nadesłane do ck. urzędu podatkowego mogą być urzędowi parafialnemu względnie ekspozytowi zwrócone, albo też mogą na życzenie tychże stale przy ck. urzędzie pozostać. —

Wyjątek stanowią arkusze wypłat na odsetki od winkulowanych obligacyi, które żadną miarą w ck. urzędzie podatkowym pozostawać nie mogą lecz mają być zwracane równocześnie z przesyłką pieniężną odnośnemu urzędowi parafialnemu lub ekspozytowi w liście rekomendowanym wolnym od opłaty portorym pocztowego. —

Arkusze wypłat i kwity na pobory duszpasterzy, które urzędy parafialne względnie ekspozytury parafialne na urzędowe wezwanie w oznaczonym terminie przed dniem zapadłości do c. k. urzędu przesyłają i na stronie adresu zaopatrzą dopiskiem "Na wezwanie urzędowe" są w myśl art. II. ustawy z dnia 2 października 1865 Nr. 108 Dzpp. wolne od portoryum pocztowego.—

Ze względu na kontrolę wewnętrzną tudzież celem uchronienia ck. urzędu podatkowego od możliwych strat postanawia krajowa Dyrekcya skarbu, że ci duszpastewzględnie ekspozyci, którzy raz zdecydują się pobierać należytości swoje przez pocztę, nie będą odtąd mieli prawa bez specyalnego zezwolenia krajowej Dyrekcyi Skarbu pobierania tych należytści bezpośrednio w urzędzie.—

Na dotyczącym koncie w księdze likwidacyjnej musi być umieszczona wyraźnie w oko wpadająca uwaga, że wypłata i zrealizowanie kwitów następuje tylko przez pocztę. — Korytowski wr.

N. 3616.

### Sprawozdanie dyecezalnej szkoły organistów za r. 1901-1902.

Rok szkolny w dyecezalnej szkole organistów w Tarnowie zakończył się dnia 15 czerwca 1902 z następującym wynikiem. Na II. roku nauki: Antosz Jan ze Szynwałdu otrzymał świadectwo stopnia celującego — Bród Władysław świadectwo stopnia zadowalniającego — Bronicki Ignacy z Czchowa świadectwo stopnia dostatecznego — Konieczny Aleksander z Cięszkowie świadectwo stopnia dostatecznego — Kania Walenty z Godziszewa świadectwo stopnia celującego — Micek Szymon ze Szynwałdu świadectwo stopnia dostatecznego — Skwarczewski Stanisław z Muszyny świadectwo stopnia celującego — Stach Józef z Krasnej świadectwo stopnia dostatecznego — Sarnecki Michał ze Słopnie świadectwo stopnia dostatecznego — Świątek Teofil z Rudna świadectwo stopnia zadowalniającego. —

Na I. roku nauki: Cymbala Szymon ze Szczyrku (Dyec. krakowska) otrzymał świadectwo stopnia celującego-Łysak Jan z Cięszkowie świadectwo stopnia celującego-Pazdro Michał z Chorzelowa świadectwo stopnia zadawalniającego — Słowiński Franci-

szek z Cięszkowic świadectwo stopnia dostatecznego — Ulatowski Leon z Cięszkowic świadectwo stopnia celującego — Wołoszczak Władysław z Przemyśla świadectwo stopnia dostatecznego. —

Obyczaje wszystkich uczniów były wzorowe, pilność z małym wyjątkiem wytrwała. Uczniowie przystępowali co miesiąc do św. Sakramentów Pokuty i Oltarza, — brali też udział w Wielkopostnych rekolekcyach w Katedrze Tarnowskiej.

Naukę pobierali uczniowie wszyscy bezpłatnie — a tylko mieszkanie i utrzymanie każdy uczeń musiał mieć własne, gdyż kasa Towarzystwa św. Wojciecha na ten wydatek jeszcze zdobyć się nie mogła.

Wydatki na utrzymanie szkoły w ubiegłym roku wyniosły 989 K. 04 h. a mianowicie: za lokal dla szkoły zapłacono 240 K. – p. Surzyńskiemu renumeracya za naukę gry na organach 600 K. – opał, światło, slużący i sprawienie potrzebnych mebli w szkole razem 149 K. 04 h.

Waszato ofiarność Przewielebni Bracia i dobre zrozumienie sprawy dopomogły Nam do osiągnienia tak świetnego rezultatu w tej szkole, która sposobi przyszłe sługi kościelne do ich zawodowej pracy w kościele Bożym. Dzięki Wam za te dobre Wasze chęci poparte wspaniałomyślnie groszem krwawo zapracowanym. Przy tej sposobności podajemy do wiadomości, że nowy rok szkolny w wymienionej szkole rozpocznie się z d. 1 września 1902.

Dla organistów, którzy potrzebują uzupełnienia swoich wiadomości i odnowienia się duchownego, urządzamy w dniach 25-29 sierpnia trzydniowy kurs teoretyczno praktyczny. Miłoby nam było, gdyby w czasie tym i XX. Proboszczowie o ile im obowiązki ich na to pozwalają zaszczycili pracujących swoją obecnością, a tem samem zachęcili swoich organistów do wytrwalej pracy.

N. 3644.

## Mutationes inter Venerabilem Clerum inde a 1 usque ad 22 Augusti.

Admodum Reverendus Stanislaus Mizerski, Curatus de Borowa et Presbyter Iubilatus nominatus Consiliarius Consistorii Episcopalis ad honores.

Dimissus e Dioecesi nativa Tarnoviensi ad Dioecesim Trintonensem in America R. Franciscus Wojtanowski.

Emigravit in Hungariam R. Joannes Maslonka et in Dioecesi Tarnoviensi privatus "Celebret".

Translati Cooperatores: R. Ludovicus Wrębski e Przecław ad Barcice et R. Sigismundus Zawiliński e Stary-Wiśnicz ad Przecław.

Nominatus Administrator in Łączki R. Franciscus Chrzanowicz.

Nominati Cataechistae Supplentes: R. et Clmus Dr. Michael Rec in c. r. Gimnasio Tarnoviensi — R. Blasius Kotfis in c. r. Gimnasio Dembicensi et R. Michael Klamut in c. r. Gimnasio Neo Sandeciae.

### Piis ad aram precibus commendatur:

Anima p. m. Constantini Praglowski, Parochi de Łączki Kucharskie, qui die 18 Augusti mortuus est ad Societatem precum pro felici morte adscriptus.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO

W Tarnowie d. 18. sierpnia 1902.

† LEON

Biskup.